Mes

## Nº 143.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag ben 15. Juni 1832.

Angefommene Frembe bom 12. Juni 1832.

Sr. Raufmann Epmundi aus Berlin, Sr. Gutebefiger v. Rwiledi aus Robylnit, Sr. Gutsbefiger v. Mielinski aus Rarno, I. in Do. 1 St. Martin; Brau Gutebefigerin v. Mycieleta aus Camter, fr. Gutebefiger Cforzewefi aus Schoden, Sr. Gutebefiger Mieledi aus Rorna, Sr. Gutebef. Potworowefi aus Pargenezewo, Sr. Gutsbefiger Benbel aus Parcholin, Sr. Gutsbefiger Rrapga= nomeffi aus Pafoslam, Sr. Gutsbefiger Stract aus Gaberwig, Sr. Pachter Mieledi aus Smogorzewo, Sr. Graf Dziedufgndi aus Reuborf, I. in Ro. 243 Bredlauerftrage; Sr. v. Garcynofi aus Lagiewnit, Sr. Defonomie-Commiffarins Budineff aus Bitfowo, I. in Do. 251 Breslauerfrage; Br. Erbberr Brobnict aus Wilfowo, Sr. Erbherr Swinarefi aus Bojanic, Sr. Erbherr Mewicz aus Debnica, I. in Dio. 395 Gerberftraße; Sr. Erbherr Swifzuleti aus Rofguty, Br. Erbherr Rogalinefi aus Cerefwice, I. in Do. 391 Gerberftraße; Frau Efchert aus Schmettern, Sr. Zonfunftler Balter aus Bromberg, I. in Do. 136 Bilhelmeftr.; Frau Reg. Kalfulatorin Benget aus Bromberg, Frau Kanter aus Liffa, I. in No. 76 Marft; Frau Bojanowefa aus Ditromieczno, Sr. Erbherr v. Storafzewefi aus Wyfoto, I. in Do. 384 Gerberftraße,

Dom 13. Juni.

hr. Capitain v. Finance und hr. Reg. Rath Peterson aus Danzig, I. in Mo. 1 St. Martin; hr. Kondukteur Passak aus Komornik, hr. Graf Kalkreuth aus Berlin, I. in No. 99 Wilbe; hr. Graf Kwilecki aus Swidnica, hr. Gutsbes. v. Glisczynski aus Gora, I. in No. 251 Breslauerstraße; hr. Gutsbes. Budziszewski aus Gronowo, hr. Gutsbes. Rogalinski aus Ostrobubki, Frau v. Obiezierska aus Rusko, I. in No. 243 Breslauerstraße; Frau v. Zakrzewska aus Zabno, hr. Otocki aus Chwalibogowo, hr. Pachter Rodewald aus Wisniewo, hr. Pachter Mieczkowski aus Zdrychowic, I. in No. 391 Gerberstraße; hr. Marchwicki aus Pogorzelice, hr. Erbherr Modlibowski aus Swierczyn, I. in No. 395 Gerberstr.;

Hr Zakrzewski aus Milagowo, Hr. Zawacki aus Bednarn, Hr. Pachter Mieczkowski aus Czechowo, I. in No. 168 Wasserskraße; Hr. Kanonikus Perzynski aus Walez, I. im Domkloster; Frau Gutsbes. v. Dobrowolska aus Wargowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Handlungs-Commis Bankiewicz aus Lemberg, Hr. v. Kowalski aus Zaway, I. in No. 165 Wilhelmsstraße.

Subbastationspatent. Bum bf= fentlichen Berfauf bes bem Rasper Lewet augehörigen Untheils an bem gu Rurnif unter Do. 27 belegenen Saufe, welcher aus ber vorderften Salfte beffelben, nam= lich einer Stube, Rammer und Rramlaten besteht und gerichtlich auf 187 Rthl. 20 Ggr. abgeschäft worden ift, fieht, ba fich im Termine ben 6. Cep: tember v. G. wegen ber damals berr= fchenden Cholera fein Raufer gefunden bat, ein nochmaliger Termin auf ben 18. Julius c. Bormittage um 10 Uhr vor dem Landgerichte - Rath Mandel in unferm Inftruftionszimmer an, und werden Raufluftige und Befitfahige mit bem Bemerfen eingelaben, baf Die Tare und Bedingungen in unferer Regiffratur einzusehen find, und der Bufchlag erfol= gen wird, fobalb nicht gefenliche Sinders niffe im Bege fteben.

Pofen, den 14. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Die Propination in dem zur Ignaz Strausschen Konkurdmasse gehörigen Murowana Go-Bliner Gutern soll auf ein Jahr, von Johannis d. J. bis Johannis 1833, dffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Hierzu ist ein Termin auf den

Patent subhastacviny. Do publicz. név sprzedaży części domu w Kurniku pod Nr. 27. položonego, do Kaspra Lewek należącey, która się składa z połowy przodkowey onegoż, iako to: iednéy izby, komory i kramu i sadownie na 187 Tal. 20 sgr. oszacowana iest, z przyczyny, że w terminie dnia 6. Września r. pr. dla panuiacév na ówczas cholery, żaden kupiec się nie stawił, wyznaczony został powtórny termin na dzień 18. Lipcar, b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskim Mandel w naszév izbie instrukcyinéy, na który chęć i zdolność kupna maiacych z tém oświadczeniem wzywamy, iż taxa i warunki w naszév registraturze przeyrzane bydź moga, i že przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zayda.

Poznań, dnia 14. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Propinacya w dobrach Murowan éy Gośliny do massy konkursowéy Ignacego Strauss należących, od Ś. Jana r. b. aż do tego czasu w roku 1833. naywięcey daiącemu publicznie ma bydź wydzierzawiona. W tym celu wyznaczony

25. Junius c. Bormittage um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Rath Brückner im hiesigen Gerichtslofale angesetzt, in welchem Pachtlustige für das Gebot eine Caution von 300 Athl. baar niederzulegen haben.

Die übrigen Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Pofen, ben 3. Mai 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

iest termin na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Brückner, w którym ochotę dzierzawić maiący przed licytacyą kaucyą 300 Tal. w gotowiznie złożyc obowiązani.

Warunki dzierzawy i licytacyi w Registraturze naszéy przeyrzane być

mogą.

Poznań, dnia 3. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das zur Ignaz von Straußschen Konkursmasse gehörige Vorwerk Pila bei Mur. Gostin soll von Johannis d. J. ab bis dahin 1835 defentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Bietungslustige haben in dem Termine, welcher auf den 25. Jusnius c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Nath Brüksner in unserm Instruktionszimmer anssteht, für das Gebot eine Caution von 200 Athl. zu erlegen und können die übrigen Pachtbedingungen in der Regisstratur einsehen.

Pofen, ben 3. Mai 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Folwark Piła pod Mur. Goślina położony, do massy konkursowey Ignacego Strauss należący, od S. Jana r. b. aż do tego czasu w roku 1835. naywięcey daiącemu publicznie ma bydź wydzierzawiony. W tym celu termin na dzień 25go Czerwca r. b. rano o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Brükner w naszey izbie instrukcyiney iest wyznaczony, w którym ochotę dzierzawić maiący kaucyą 200 Talarów w gotowiźnie złożyć obowiązani. Warunki licytacyi i dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 3. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffationspatent. Da in bem, jum Berfaufe ber jum Konftantin B. Urbanomstifden Nachlaffe gehörigen, im Schrimmer Rreife belegenen Guter Maslowo und Trabinet, gerichtlich auf 12,080 Rthl. 26 Ggr. 3 Pf. abgefchatt, am II. Juni b. J. angeftanbenen Bietunge-Termine fein annehmliches Gebot gethan ift, fo wird ein neuer Bietunge= Termin auf ben 26. Junius c. Bor: mittags um 10 Uhr bor bem Landgerichte, Rath Sellmuth in unferm Parteienzimmer angesett, au welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten einladen, bag jeder Mitbietenbe eine Caution von 500 Ibl. baar ober in Pfandbriefen gu Sanden bes Deputirten erlegen muß, bem Deift= bietenden ber Bufchlag ertheilt werben wird, wenn nicht rechtliche Sinberuiffe eintreten.

Die Tare und Bebingungen tonnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Es wird babei bemerkt, bag in bem am ir. Juni v. J. angestandenen pers emtorischen Bietunges Termine

für Maslows 3940 Athl., für Trabinet 4720 =

geboten worden find, dies Gebot aber aus dem Grunde nicht angenommen worben ist, weil der Bietende das Raufgeld mit einer eingetragenen Post hat kompenfiren wollen.

Pofen, ben 30. Mai 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Gdy w terminie zawitym do przedaży wsi Masłowa i przyległéy do tego wsi Trąkinka, do pozostałości Konstantego Urbanowskiego należących, sądownie na 12,980 Tal. 26 sgr. 3 fen. oszacowanych, w dniu 11. Czerwca r. z. wyznaczonym niedostateczne licytum podano, przeto nowy termin za. wity na dzień 26. Czerwca r. b. o 10. godzinie zrana przed Sędzia Hellmuth, w naszéy izbie dla stron, wyznaczonym został, na który ochote kupna maiacych z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiacemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Każdy licytuiący kaucyą 500 Tal. w gotowiźnie lub listach zastawnych do rąk Deputowanego złożyć musi. Taxai warunki wRegistraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Oznaymia się przytém iż w wyznaczonym na dzień 11. Czerwca r. z. licytacyjnym terminie zawitym:

za Maslowo 3,940 Tal. za Trąbinek 4,720 Tal.

w ogóle 8,660 Tal.
podano. Licytum to iednak z téy
przyczyny, nieprzyięte zostało, iż
licytuiący summę kupna z pretensya
zahypotekowaną kompensować chciał.

Poznań, dnia 30. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent.. 3um Ber= faufe ber jum Muller Grublerichen Nach= laffe gehörigen, im Pofener Rreife bele= genen, gerichtlich auf 4467 Rthl. abge= Schätzten Glufanner Baffermuble, und ber Grundftude ber Czapury=Muhle, gericht= lich auf 3122 Athl. 11 Ggr. 4 Pf. ab= gefcatt, haben wir einen neuen Licita= tions = Termin auf ben 3. Julius c. Bormittage um 10 Uhr bor bem Land= gerichte = Rath Rofcher in unferm Par= teienzimmer angesett, ju welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten einlaben, baf beide Grundftude ungetrennt verfauft, bem Meiftbietenben ber Bufchlag ertheilt werden foll, wenn nicht rechtliche Sin= berniffe eintreten, ber Bietenbe eine Caution von 500 Athl. baar ober in Pfandbriefen bem Deputirten gablen muß, und bie Tare und Bedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werden tonnen,

Posen, ben 5. Mai 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Die Margaretha geborne Biernacka verehelichte Rajewska aus Kozmin hat bei erreichter Bolljahrigkeit die Gemeinsschaft ber Guter und bes Erwerbes zwissichen ihr und ihrem Chemanne, Michael Rajewski, ausgeschlossen.

Rrotofdin, ben 23. April 1832.

Patent subhastacyiny. Do przedaży młyna wodnego w Głuszynie, do sukcessorów Grüblera należącego w powiecie Poznańskim położonego, sadownie na 4467 Tal. oszacowanego i gruntów młyna Czapury sądownie na 3122 Tal. 11 sgr. 4 fen. ocenionych, wyznaczyliśmy termin nowy licytacyiny na dzień 3. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10tév przed Sędzią Röscher w naszév izbie dla stron, na który ochote kupna ma. iących z tem oznaymieniem wzywa. my, iż obydwie nieruchomości nierozdzielnie przedane, naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie beda, licytuiący kaucyą 500 Tal. w gotowiznie lub listach zastawnych Deputowanemu złożyć winien. xa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 5. Maja 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Małgorzata z Biernackich zamężna Rajewska z Koźmina doszedłszy swéy pełnoletności, wyłączyła z swym małżonkiem Michałem Rajewskim wspólność maiątku i dorobku,

Krotoszyn, d. 23. Kwiet. 1832. Królewsko Pruski SądZiemiański. Ediktalcitation. Alle biejenigen, welche an die Umtefautionen folgender ehemaligen Exekutoren, als:

1) bes Friedensgerichte-Erefutore Qu= fas Muguftoweti ju Rempen, und

2) bes Friedensgerichte-hilfsexefutors Gottlieb Nabol bier,

aus ihrer Amtsverwaltung Anspruche zu haben vermeinen, werden hierdurch vorzgeladen, solche spätestens in dem auf den 21. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Referendarius Roth anstehenden Termine anzunelden und nachzuweisen, unter der Verwarnung, daß sie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Ansprüchen präfludirt und nur an die Person der obgedachten Exefutoren verwiesen, die Rautionen aber werden zusächtgegeben werden.

Rrotofchin, den 30. April 1832.

Bekanntmachung. Daß ber Schuhmacher Joseph Tronowiez und bessen Ehefrau die Apolonia geborne Trzeinska von hier, burch einen vorehelichen am 23. Juni 1831. errichteten Kontrakt die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen haben, folches wird hierdurch zur bssenlichen Kenntniß gestracht.

Guefen, ben 3. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyów urzędowych następuiących byłych Exekutorów, iako to:

1) Exekutora S. du Pokoiu w Kempnie Łukasza Augustowskiego i

Sądu Pokoiu Bogumiła Nabok, z czasu urzędowania ich, iakie pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem aby takowe w terminie na dzień 2 I. Lipca r. b. rano o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Roth Referendaryuszem wyznaczonym, podali i udowodnili, pod ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi wykluczeni i tylko do osoby rzeczonych wyżey Exekutorów odesłanemi zostaną, kaucye zaś im wydane będą.

Krotoszyn, d. 30. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, iako Józef Tronowicz szewskiego kunsztu mayster i tegoż małżonka Apolonia z Trzcinskich tu zamieszkali kontraktem przedślubnym na dniu 23. Czerwca 1831 roku zawartym wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno, dnia 3. Maia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Wertissement. Daß ber früher bei dem Königl. Ober-Londesgericht zu Stettin, seit dem 1. Juli 1827 aber bei dem unterzeichneten Landgerichte ansgestellte Archivarius Ernst Gottfried Sammet und dessen Ebegattin, Rosina Theodora geborne Elsner, durch den gerichtlichen Vertrag vom 12. Mai c., in Gemäßbeit des § 416 Ihl. 2 It. 1 des Allgemeinen Landrechts, die Gemeinsschaft der Güter unter sich ausgeschlossen haben, wird hierdurch bekannt gemacht.

Bromberg, den 14. Mai 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Poittalcitation. Machbem über bas fammtliche Bermogen bes Biebhand= lers Benjamin Gottlieb Richter und beffen Chefrau, Maria Glifabeth geborne Pulft, ju Rawicz, burch bie Berfugung bom heutigen Tage ber Konfurs von Amtswegen eröffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger ber Gemein= fculdner hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 28. Auguft c. Bor: mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Mustultator Rugner angefesten peremtorifchen Termine entweder in Perfon ober burch burch gefeglich qu= laffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberungen umftanblich anzuzeigen, bie Dofumente, Brieficaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abichrift vorzulegen und das Mothige jum Protofoll ju verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag bie im

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż Ur. Ernst Gottfried Sammet dawniéy przy głównym Sądzie w Szczecinie, a od dnia 1. Lipca 1827 roku przy niżéy podpisanym Sądzie iako Archiwariusz uplacowany i małżonka iego Rozina Teodora z Elsnerów układem z dnia 12go Maia r. b. stósownie do §. 416. Cz. 2, Tyt. I Prawa powszechnego kraiowego wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 14. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem Handlerza Benjamina Bogumila Richter i malżonki tegoż Maryi Elżbiety z Pulstów w Rawiczu rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs z urzędu otworzonym został, przeto niewiadomi wierzycieli wspólnych dłużników ninievszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 28. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 9téy przed Delegowanym Ur. Kutzner Auskult. Sadu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem wrazie przeciwnym w termiTermine ausbleibenben und bis gu bem= felben ihre Unspruche nicht anmeldenben Glaubiger mit allen ihren Forberungen an die Maffe ber Gemeinschuldner wer= ben ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillichweigen gegen bie übrigen Rreditoren wird auferlegt werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glau= bigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werden, oder benen es hier an Befanntschaft fehlt, Die Juftig = Rommiffarien Douglas, Storf, Mittelfiadt und Fiedler als Bevollmach= tigte in Borfcblag, von benen fie fich ei= nen zu erwählen und benfelben mit Boll= macht und Information zu berfehen haben.

Frauftabt, ben 12. April 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Es follen mehrere, im Muttion. Bege ber Exclution abgepfandete Effet= ten, als: eine golbene Uhr, eine gol= bene Salekette und zwei golbene Ringe, im Termine ben 25. Juni c. bes Morgens um 9 Uhr im Friedensgerichtes Local gegen fofortige baare Bezahlung an ben Meiftbietenben verlauft werben.

Raufliebhaber werben gu biefem Tere mine hiermit eingelaben. Pofen, ben 9. Juni 1832.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

nie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowey wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w tém mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Douglas, Stork, Mittelstaedt i Fiedler Kommissarzy Sprawiedliwości za Pełnomocników sie proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 12. Kwietnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Aukcya. Niektóre w drodze exekucyi zabrane effekta, iako to: złoty zegarek damski, złoty łańcuszek na szyie i dwa pierścionki złote, wterminie dnia 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy w lokalu Sądu Pokoju sprzedane bydź maią naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę.

Wzywa się ninieyszem kupna chęć maiacych, aby się w tymże terminie

zgłosili.

Poznań, d. g. Czerwca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 143, des Posener Intelligenz-Blatts.

Publikandum. Am 25. d. Mt 6. wurde der Knecht Balentin Zielinski, welcher schon früher wegen Diebstahl bestraft gewesen, in der hiefigen Stadt mit einem zehn Jähre alten Bauerpferde und zwar einer braunen Stute ohne Abszeichen, schlecht genährt; mit einem orzbinairen Zaume, angehalten. Er willdbasselbe an dem Jaworower Walde herrnzloß angetroffen haben. Es scheint aber, als habe er es gestohlen. Der rechtzmäßige Eigenthümer wird aufgefordert, sich dieserhalb bei uns spätestens am 5. Juli d. J. auszuweisen, weil es sonst als herrnloses Gut verkauft wird.

Best befindet es fich in Obrowaz auf bem herrschaftlichen hofe.

Bittowo, am 30. Mai 1832. Abnig ! Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Walenty Zieliński parobek, który iuż dawniey za kradzież był karanym, przytrzymanym został w mieście tuteyszem dnia 25. m. b. z koniem chłopskim, ko. byłką gniadą 10 lat starą, bez odmiany, w biednym stanie będącą wraz zwyczayną uzdeczką. Utrzy -, muie on wprawdzie, że konia tego przy boru Jaworowskim samopas chodzącego schwytał, zdaie się przecież, iż go ukradł. Prawego właściciela wzywamy, aby się naydaley dnia 5. Lipca r. b. zgłosił i własność swą udowodnił, inaczey go bowiem iako rzecz bezdziedziczną sprzedamy.

Wreście znayduie się koń ten w Odrowążu we dworze.

Witkowo, dnia 30. Maia 1832, Król, Pruski Sad Pokoju.

Publikandum. Der aus bem biesfigen Gefängnisse am  $\frac{17}{18}$ . v. Mts. entsprungene Einlieger Nifolaus Michalski, sub Nro. 126, 128 und 130 dieses Blattes steckbrieflich verfolgt, ist gestern bier wieder eingebracht.

Wittowo, ben 11. Juni 1832.

4

Publicandum: Wyrobnik Mikołay Michalski, który 17 m. z. z więzienia naszego zbiegł, i listami gończemi pod Nr. 126, 128 i 130 był ściganym, został nam dnia wczorayszego przystawionym.

Witkowo, d. 11. Czerwca 1832: Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemadung, Das uni Mach= laffe ber verftorbenen Maria Glifabeth Siebert gehorige, in Rafwiß unter Do. 92 belegene Grundftud, bestehend aus einem Bohnhause nebft hofraum und Stallung, einem zweiten Bauplate-nebft Cheune, 14 fulmifchen Morgen Uder= land und einem Gemufegarten, welches gerichtlich sauf 914 Rthl. abgeschäft worden ift. foll im Wege ber freiwilligen Subhaftation offentlich an ben Meiftbie- ma publicznie naywięcey daigcemu, tenben verfauft werben. Sierzu haben wdrodze dobrowolney subhastacyi. wir, im Auftrage bes Koniglichen Land= W celu tym wyznaczyliśmy na mocy luftige biermit eingelaben werben.

Wollstein, ben 5. Mai 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Verpachtung. Die Guter Wieru= fow, Schildberger Rreifes, follen von Johanni b. J. auf brei nacheinander fol= gende Jahre bie Johannis 1835 meift= bietend verpachtet werben, wozu ber Bietunge = Termin auf ben 25. Juni b. J. Nachmittags um 4 Uhr im Land= schaftshause anberaumt ift. Pachtluftige und Sahige merben hierzu eingelaben, mit bem Bemerken: bag nur biejenigen gum Bieten zugelaffen werben tonnen, Die gur Sicherung bes Gebots eine Caution von 500 Rthl. fofort baar erlegen,

Obwieszczenie. Należąca do pozostalości zmarley Maryi Elżbiety Siebert nieruchomość, w Rakoniewicach pod Nr. 02. sytuowana, z domu mieszkalnego wraz z podworzem i chlewami, placu pustego do pobudowania, stodoły, 14 morgów chełminskich roli i ogrodu na warzywo składaiaca sie, ogólem na Talarów 914 sadownie oszacowana, sprzedana być gerichts Meferit, einen Termin auf ben upowagnienia Krol. Sadu Ziemian-26. Juli c. Rachmittags 2 Uhr im skiego w Międzyrzeczu termin licy-Gerichtstofale hiefelbit anberaumt, ju tacying na dzień 26. Lipca r. b. welchem befith und gahlungsfahige Rauf- po poludniu o godzinie 2 w lokalu tuteyszego Sadu, na który ochote kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn, dnia 5. Maia 1832. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Wydzierzawienie. Dobra Wieruszow w Powiecie Ostrzeszowskim maia być od Ś. Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata, aż do tego czasu 1835., naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone, do czego termin licytacyiny na dzień 25go Czerwca r. b. o godzinie 4tey po południu w domu Ziemstwa wyznaczonym iest, na który zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonymi być mogą; fie ben Pachtbedingungen überall nach= 'Tal, kaucyi natychmiast w gotowi. aufommen im Stande find.

Dofen, ben 30. Mai 1832,

Provingial= Landichafte Di= reftion.

und erforberlichen Falls nachweisen, bag ktorzy na zabezpieczenie licytum 500 znie złożą, i w razie potrzeby udowodnia, że warunkom kontraktu za-. dosyć uczynić są w stanie.

Poznań, dnia 30. Maia 1832. .Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

ber Ronigl. Sochloblichen Regierung ju swietney Kooleskie'y Regencyi w Byd-Bromberg und auf Befehl bes Ronigl. goszczy, tudzież z rozkazu dostoinev Sohen General - Rommando's 5. Armees kommendy 5go korpusu przedawać Corps merbe ich ben 20. Juni 12 bede dnia 20. Czerwcar, b. o go-Uhr Bormittags in bem chemaligen Ra- dzinie 12. przed południem w zabuhierburch einlabe.

Pofen, ben 30. Mai 1832. Der Konigliche Garnifon = Mubiteur Barichall.

Bekanntmachung. Auf Antrag Obwieszczenie. Na wniosek Przetharinenfloffer in ber Bronferstrafe bie dowaniu klasztornem P. P. Katarzybon bem Lieutenant v. Roffutefi bei feis nek przy ulicy Wronieckieg rozmaite ner Entfermung gurudgelaffenen Sachen, effekta woyskowe i inne przez Poin einem lebernen Reiseloffer, Militair= rucznika Koszutskiego w kufrze skound anbern Effetten bestehend, gegen rzanym podrożnym, w czasie oddalegleich baare Bezahlung in Courant meift- nia sie iego pozostawione, za gotobietend verkaufen, wozu ich Rauflustige wa zaplatę w brzmigcey monecie, do czego chęć kupna maiących wzywam.

Poznań, dnia 30. Maia 1832. Króleski Audytor Garnizonowy, Barschall.

Mis Berlobte empfehlen fich Pofen, ben 13. Juni 1832. Dorothea Gludmann. Abraham Reuftabt.

Jandlungs-Unzeige. Nachdem nunmehr ber 4te und letzte Transport meiner in hiesem Frühjahr in Ungarn gemachten Wein-Einkanse hier angekommen ist, erlaube ich mir, einem hochverehrten Publiko hiermit ergebenst Anzeige davon zu machen, und zum Kauf einzulaben; welchen eine so bedeutende als vollständige Auswahl der schönsten abgelegenen Weine von den besten Jahrgängen (namentlich 27er und 30er ganz weiße Tischweine) und die, mit Berücksichtigung der dermasligen Handelsverhältnisse, nur auf einen ganz kleinen Nutzen berechneten Preise derselben, gewiß Iedermann sehr leicht machen werden. Zugleich empsehle ich mein vohlassoritres Lager von Franzdssischen und Rheinweinen, Num 2c. zu den billigsten Preisen, und offerire noch besonders, um damit aufzuräumen, ächten weiß und rothen stark moussirenden Champagner und Burgunder Wein à 1½ Rthl. pro Vouteille; dergle weißen in halben Bouteillen à 25 Sgr.

3. B. Grat, Martt No. 44.

Meinen geehrten Herren Weinabnehmern mache ich hiermit die ergebene Anzeige, bag mein Reisenber, Herr Pietsch, bereits abgereist ist, und in Folge seiner Reise Mitte Angust nach Posen kommen und sich ihre Befehle zum Herbst für mich erbitten wird. Stettin, ben 9. Juni 1832. Carl Brebe.

Sublikandum. Wegen Ortsveränderung werden am 2. und 3. Juli c. auf der Probstei zu Bargen (Zbarzewo) bei Fraustadt mehrere Kühe, Ochsen, Jungsvieh und verschiedene Wirthschaftsgeräthe gegen baare Zahlung an den Meistbietens den verkauft werden. Wosu Kauflustige hiermit eingeladen werden.